# Dosener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, den 24. December 1828.

Angekommene Fremde bom 22. December 1828.

br. Rittmeifter a. D. b. Bacha aus Stepuchowo, Br. Domainen-Pachter Garbrecht aus Indomfo, Sr. Dekonomie-Rommiffarius Krippendorff aus Rommoromo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Erbberr v. Mofzegeneff aus Stepuchowo, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Erbherr Riedromoffi aus Borneino, Br Erbherr Przespolewefi aus Rarefow, Sr. Erbherr Tarnowefi und Sr. Erbherr Profonsti, beide aus Kluczfowo, Sr. Pachter Riersti aus Budziffemo, I. in No. 168 Bafferftrage.

#### Befanntmachung.

In der Macht vom 25. jum 26. Juni c. wurden Geitens mehrerer Grenzbeam= ten im Morzyfziner Walde, zwischen Rze= fann und Bola, Inowraclawer Rreifes, unbefannte Perfonen mit einer Beerbe hammel angetroffen, welche aber, als fie die Beamten erblickten, unter Burud= laffung ber muthmaßlich aus Polen ein= geschwarzten, in Beschlag genommenen, und am 30. Juni c. nach borber gegan= gener Abschatzung in Strzelno, fur 54 Rthlr. offentlich verkauften 52 Stud

#### Obwieszczenie.

W nocy z dnia 25. na 26. Czerwca r. b. spotkalo kilku urzędników granicznych w lesie Norzyczyńskim, pomiędzy Rzeszynem i Wolą, Powie-Regierungs-Bezirks Bromberg, mehrere, cie Inowrocławskim, Obwodzie Regencyi Bydgoskiey, kilka nieznajomych osób z trzodą skopów, które spostrzeglszy urzędników zbiegły do pobliższego zarosla, gdzie schwytanemi bydź nie mogły, zastawiwszy z polski zapewne przemyczone 52 sztuk skopów, które zabrane i po poprzednim ocenieniu, dnia 30.

Hammel, in das nahe Gehege sich flüch= teten, wo man ihrer nicht mehr habhaft werden konnte.

Da sich die unbekannten Eigenthumer dieser Hammel zur Begründung ihres Anspruchs auf den Erlös von 54 Athlr. dis jeht nicht gemeldet haben, so werden sie hierzu in Gemäßheit des S. 180. Lit. 51. Thl. 1. der Gerichtsordnung mit dem Bemerken aufgefordert, daß, wenn binnen 4 Wochen, von dem Tage angerechnet, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum ersten Make im hiesigen Intelligenz-Blatte erscheint, sich niemand bei dem Königl. Haupt-Vollzunte in Strzalkowo melden sollte, die Verrechtung des guäst. Geldbetrages zur König-Uchen Kasse ohne Anstand ersolgen wird.

Posen den 6. November 1828. Geheimer Ober = Finanz = Rath und Provinzial = Steuer = Dis reftor.

im Auftrage: Regierungs-Rath fign, Brodmeyer.

The word with the Market Rowler

Philip restant promises in a

Lotatonia tallia a to asom by

Czerwca r. b. w Strzelnie za 54 Tal. publicznie sprzedane zostały.

Ponieważ nieznajomi właściciele owych skopów dotąd, w celu udowodnienia ich prawa do zebranych 54 tal. się nie zgłosili, przeto wzywaią się stósownie do §. 180. Tyt. 51 Części I. ordynacyi sądowey, rachuiąc od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie w Dzienniku Intelligencyjnym pierwszy razumieszczone będzie, w Głównego Urzędu Celnego w Strzałkowie nikt nie zamelduie, summa wspomniona na rzecz skarbu w dochód zamieszczoną zostanie.

Poznań d. 6. Listopada 1828.

Tayny Naczelnik Finansowy i prowincyalny Dyrektor podatków.

w zastępstwie
Radzca Regencyi
sign. Brockmeyer.

Enbhaffations=Patent.

Das in der Stadt Schwersenz unter No. 259 belegene, den Seelig Elias Berwinschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tape auf 631 Athl. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag eines Nealschlüchen Meistbietenden verfauft werden und den Meistbietenden verfauft werden und ist der Bietungs-Termin auf den 20. Januar 1829 Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Helmuth in unsern Partheienzimmer angeseht.

Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meisibietenden zugeschtagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insefern nicht gesetzliche Gründe dies nothewendig machen. Die gerichtliche Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratureingesehen werden.

Pofen ben 23. Oftober 1828.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod liczbą 259 położona, sukcessorów starozakonnego Seelig Elias Berwin należąca, która podług taxy sądowéy na 631 tal. 6 sgr. 8 fen. oszacowana została, na wniosek wierzyciela realnego dla zaspokoienia długow publicznie naywięcey daiące. mu przedaną bydź ma, w którym celu termin licytacyiny na dzień 20. Stycznia 1829 przed południem przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańs. Helmuth w naszey izbie dla stron wyznaczony został, Zdolność do posiadania i ochotę kupna maiącym, oznaymia się wyzna. czony termin z tem nadmieniemiem, že naywięcey daiącemu nieruchomość przybita zostanie i że na po upłynionym terminie uczynione podania, dalszy wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny tego wymagać nie będą.

Taxa sądowna w naszéy Registraturze w każdym czasie przeyrzana bydź może.

Poznań d. 23. Października 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

the species of the species of

Ebikkal = Citation. Auf den Antrag des Franz Ludwig v. Pfarski zu Kempen, als hypothekarischen Gläubiger, ist heute über das im Oftrze-

Zapozew Edyktalny. Na wniosek Ur. Franciszka Ludwika Psarskiego w Kempnie zamieszkałego iako wierzyciela hipotecznego.

fower Rreife belegene, bem Wonciech v. Pfarefi gehörige Gut Glupia ber Liqui= batione-Projeg eroffnet. Es werden baber alle biejenigen unbefannten Glaubi= ger, welche an bas genannte Gut irgend einen Real=Unfpruch gu haben vermeinen, hierdurch auf den 28. Januar 1829 por bem herrn Landgerichte-Referenda= rius Scholt in unferm Geschafte-Locale angefetten Termine vorgelaben, und ihre Unsprüche anzumelben, und nachzuweis Alle biejenigen, welche in biefem Termine nicht, entweder perfonlich ober burch gesetlich guläßige Bevollmachtigte erscheinen, haben zu gewartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an bas But Glus pia ober jest an beffen Raufgelber praclubirt, und ihnen bamit ein ewiges Still= schweigen sowohl gegen ben Raufer Bin= cent b. Niemoiewoffi, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas bereinftige Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wer= ben wird. Diejenigen, benen es hier an Befanntichaft mangelt, tonnen fich an ben Juftig-Commiffione-Rath Dilasti, Landgerichte-Rath Brachbogel, ober Juftig-Commiffarins Panten wenben unb ben Gewählten mit Bollmacht und Information verfeben.

Rrotofchin ben 15. September 1828.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

nad dobrami Slupia w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Ur. Woyciecha Psarskiego należących, process likwidacyiny dnia dzisieyszego otworzonym został. Przeto wzywaią się wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych iakakolwiek prefensyą rzeczową mieć sadza, aby się w terminie na dzień 28. Stycznia 1829. przed delegowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili. Wszyscy wierzyciele w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych niestawaiąci, spodziewać się maią, liż z pretensyami swemi do dóbr Slupia, lub teraz do kupna summy (summy szacunkowéy) tychże, wyłączonemi i wieczne milczenie tak względem nabywcy Wincentemu Niemoiewskiemu, iak wzglę. dem wierzycieli, pomiędzy których następnie kupna summa podzieloną zostanie, nakazane im bedzie.

Wierzyciele tu w mieyscu znaiomości niemaiący Ur. Pilaskiego Konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Brachvogel Sędziego i konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Panten komissarza sprawiedliwości, za pełnomocników sobie obrać i obranego plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krctoszyn d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Die Halfte des in der Stadt Gnesen unter No. 1490., jest Mo. 148. belegenen, den David Kahschen Ehelenken zugeshörigen Hauses, welche nach der gerichtelichen Taxe auf 309 Athl. 15 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Anstrag eines Gläubigers diffentlich an den Weistbietenden verfauft werden, zu diessem Behuf haben wir einen Termin auf den 21. Januar 1829 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Schneider Morzgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem besitsfähige Käufer vorgeladen werden.

Die Tape kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. Oftober 1828. Ronigd. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Bedarf des unterzeichneten Gerichts für das Jahr 1829 an Brennholz, Licht und Schreibmaterialien soll bem Mindestfordernden in Entreprise überlassen werden.

Hiezu haben wir einen Termin auf den 5. Januar 3. f. 9 Uhr Morgens in unserm Gerichtslokale angesetzt, wo- zu Lieferungslustige hiermit eingeladen werden.

Rawicz den 16. December 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Połowa domu w mieście Gnieznie, dawniey pod No. 190., teraz No. 148. położonego, małżonkom Katz własnego wraz z przyległościami, która podług taxy sądowey sporządzoney na 309 tal. 15 śgr. 9 fen. oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 21. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Schneider w mieyscu wyznaczony został, na który posiadania zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dostawa potrzebnych materyzłów piśmiennych dla podpisanego Sądu na rok 1829 niemniey świec, i na koniec drzewa opałowego ma bydź naymniey żądaiącemu w Entrepryzę wypuszczoną. Tym końcem naznaczyliśmy termin na dzień 5. Stycznia r. p. o 9. godzinie zrana w tuteyszym lokalu sądownym, na który maiący ochotę dostawy ninieyszym wzywaią się.

Rawicz d. 16. Grudnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subbaffations = Datent.

Die in bem Dorfe Rosenfeld, Kroto= fcbiner Rreifes, unter ber Supotheken= Rummer 2. belegene, ben Jofias und Elifabeth Sennelotterfchen Cheleuten ge= Borige Coloniestelle, welche gerichtlich auf 294 Mthl 18 fgr. 1 pf geschätzt iff, foll Schuldenhalber in bem por unferm De= putirten Juftig = Rath Pratsch auf ben 23. Kebruar 1829 Bormittags um 10 Uhr im Inftruktione = Bimmer bes Fürstenthumsgerichts anstehenden peremtorischen Termine offentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, wozu befitfahige Kauflnstige eingelaben wer= ben.

Die Taxe kann in unserer Registratur während den Dienststunden eingesehen werden.

Krotoschin den 11. Oktober 1828. Fürstlich Thurns und Taxissches Fürstenthums = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Mieysce gospodarcze we wsi Rosenfeld, Powiatu Krotoszyńskiego, pod numerem hypotecznym 2, sytuowane, do Jozyasza i Elźbiety malžonków Hennelotter należące, na 294 tal. 18 sgr. I fen. sadownie oszacowane, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym przed Deputowanym naszym Sędzią Pratsch na dzień 23. Lutego 1829 o godzinie 10. zrana w izbie instrukcyinéy Sądu Xięstwa wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, do którego to terminu chęć kupna maiący i do posiadania zdolni zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszéy pod czas godzin służbowych przeyrzaną bydź ma.

Krotoszynd. 11. Paźdz. 1828. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Unfforberung.

Da die Erben des verstordenen Herrn Canonicus Felix v. Chlapowski noch vor Johanni des kunftigen Jahres 1829 die Theilung des Nachlasses vorzunehmen deabsichtigen, so werden alle Gläubiger dieser Nachlass-Masse hiermit aufgefordert, ihre Forderungen schleunig und spätestens innerhald dreier Monate dei dem Justizs-Commissarius Przepalkowski in Posen anzumelden und nachzuweisen. Hiernächst wird die Vefriedigung der Ansprüche nach Maaßgade ihrer Anerkennung aus der Machlasmasse erfolgen. Die Gläubiger, welche dies zu thun unterlassen, werden sich späterhin nur an die einzelnen Erden nach dem Verhältniß ihres Erbtheils halten können. Posen den 21. December 1828:

Stammschaferei zu Frauenhann.

Dom 24. Januar an sichen befonders gute zweijahrige Stahre und auch Muttern zum Berkauf. Muttern werden gezeichnet und erst nach der Schur verabfolgt. Die Heerde zeichnet sich durch ihren Gesundheits-Zustand aus.

Frauenhann vor Schweidnig, den 24. December 1828.

Graf Zedlig=Trügschler.

Beachtungewerthe Unzeige aus Berlin.

Da ich die besten Englischen Rasser = Messer von den schönsten Meister aus England erhalten habe, à Stuck 1 Athle., 1 Athle. 15 sgr., 2 Athle. bis 3 Athle., so wie die schönsten Haupt-Streichrühmen à Stuck 1 Athle. 15 sgr. dis 3 Athle., welche Artisel sich besonders zum Weinachts- und Neujahrs-Geschenke eigenen, da ich mit dieser Wahre keinen Handelnlasse, so sind selbige nur in meinem Hause Heiligegeist-Straße Nro. 47. in Verkin zu haben. Vriese werde ich schnell beantworten, und die Wahre gut amballiren, Englische Schleiss-Anstallt und Streich-rühmen-Fabrik.

#### Chriftian Martin Faller.

#### Ball in Samter.

Einen hohen Abel und ein geehrtes Publicum labe ich zu bem am 6. Januar f. J. bei mir stattfindenden Ball gang ergebenft ein.

Samter ben 22. December 1828.

G. E. Roggen.

### Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Magg und Gewicht.)

| Getreide : Urten.   | Mittwoch den<br>17. December. |                                                     | Freitag den                                          |                                                                 | Montag den<br>22. December.                            |  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                     | von<br>mir.fgr.pf.            | bis<br>Mir.jgr.pf.                                  | von<br>Mir.fgr.vf.                                   | bis<br>Mit.far. vf.                                             | pon bis                                                |  |
| Weihen der Scheffel | -19-                          | 1 5 — 27   6 — 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1 4 —<br>26 —<br>19 —<br>10 —<br>10 —<br>8 —<br>26 — | 1 5 —<br>27 6<br>— 20 —<br>— 22 —<br>— 12 —<br>— 27 6<br>4 15 — | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |